# Ner 49 i 50.

# Dziennik Rządowy

# UDINEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 20 Czerwca 1840 r.

Nro 3075.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z dniem 24 Czerwca b. r. będzie summa 13,060 złp. w monecie srebrnéj courant fundusz Instytutowy stanowiąca, do wyelokowania na pewną hypotekę w kraju tutejszym; życzący przeto wypożyczyć takową, winni przez stósowne podanie, przy dołączeniu dokumentów bezpieczeństwo hypoteczne udowodniających, zgłosić się do Wydziału.

Kraków dnia 5 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący
J. Księżarski.

Za Referendarza Rajski.

Nro 3701.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do Uchwały Senatu Rządzącego na dniu 11 Maja r. b. do L. 2611 D. G. S. zapadłej, Wydział podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie Kassy Głównej znajduje się summa złp. 16030, złożona na rzecz Probostwa Sgo Floryana tytułem wkupnego w drodze plus offerencyi Młyna górnego w Binczycach, do rzeczonego Probostwa należącego; ktoby przeto życzył sobie takową wyclokować, winien zgłosić się do Wydziału przez stosowne podanie z dowodami bezpieczeństwo hypoteczne wykazującemi.

Kraków dnia 2. Czerwca 1840 r.

and the rest offer the best of the state of

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 3853.

ANTONIOS WE WITH

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE BZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na fundusz ogólnego Schronienia Ubogich darował i złożył w Kassie Towarzystwa Dobroczynności summę złp. 1000 JX. Łętowski

K. K. Prezes tegóż Towarzystwa. Gdy darawizna ta przyjęta i przez Senat Rządzący zatwierdzoną została, Wydział Spraw Wewn. i Pol. w imieniu cierpiącej ludzkości oświadczając publicznie wdzięczność Beneficyatowi, czyn ten szlachetny niniejszym Dziennikiem ogłasza. Kraków dnia 3 Czerwca 1840 r.

Schator Prezydujący, Kopff. Referendarz L. Wolff.

Ner 3853

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Summa złp. 1000 listem zastawnym z 15 kuponami na fundusz ogólnego Schronienia Ubogich przez JX. Łętowskiego K. K. K. darowana, jest do elokacyi na pewną hypotekę na stały fundusz stosownie do Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 13 Maja b. r. Nr. 2570 D. G. S. wydanej; mający chęć wypożyczenia powyższej summy w kraju tutejszym, zechce się zgłosić do Wydziału Spr. Wewn. i Pol. z stosownem podaniem i wykazem hypotecznym.

Kraków dnia 3 Czerwca 1840 r.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 3948

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI. W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż Pan Nasturkiewicz Józef żąda przenieść się w kraj Królestwa Polskiego na stałe zamieszkanie; każdy przeto ktoby pod tym względem wiedział o jakiej przeszkodzie, winien o takowej donieść Wydziałowi Spraw Wewn. i Pol. w przeciągu jednego miesiąca, po upływie bowiem tego terminu o wydanie mu passportu Emigracyjnego przedstawionym zostanie.

Kraków dnia 5 Czerwca 1840 r.

Senator Prezydujący KOPFF. Referendarz L. Wolff.

Nro 3912.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości: że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 27 Maja r. b. Nr. 2975 odbędzie się w Biórach Wy. działu na dniu 22 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo naprawy części zepsutych traktu Austryacko-Prusko-Szląskiego pomiędzy Liszkami a Kaszowem tudzież w samym Kaszowie w długości sążni kwadratowych 180. Cena do pierwszego wywołania złp. 927 naznacza się. Każdyz pretendentów złoży na vadium złp 100. Robota wedle kosztorysu przez Senat Rządzący przy Uchwale na początku powołanej zatwierdzonego, uzupełnioną być winna. — O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziątą być może.

Kraków dnia5 Czerwca 1840 r.

(2r.)

Senator Prezydujący.
KOPFF.

Referenderz L. Wolff.

Nro 8820.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie Jej znajduje się książka do nabożeństwa znaleziona, ktoby przeto sądził się być jej posiadaczem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 3 Czerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi

Wolfarth.

Sekretars Kaniewski.

Ner 9621

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż u Kommissarza Dystryktu Alwernia znajdują się dwie świńki zabłąkane, ktoby przeto mienił się być tych właścicielem, tenże po odebranie zgłosić się w dniach 10ciu winien. Kraków dnia 17 Czerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 1176. O B W I E S Z C Z E N I E.
TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich prawo mających, aby w przeciągu trzech miesięcy postarali się w drodze właściwej o wprowadzenie w posiadanie Massy Wojciecha Dębczyńskiego już od roku 1806 w kraju tutejszym nieobecnego, i o którym żadnej dotąd nie masz wiadomości; po upływie bowiem powyższego terminu bezskutecznie, Skarb Publiczny wprowadzonym zostanie w posiadanie temczasowe majątku tegoż Wojciecha Dębczyńskiego składającego się z Summy 541 złp. 23 gr.

w Depozycie Sądowym zostającej; z Summy 66 złotpol. groszy 20 na dom pod L. 519 zabezpieczonej, i z Summy 405 złp. 25 gr. prze z Marcina Schironia z Depozytu wypożyczonej.

Kraków dnia 16 Maja 1840 r.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

(1r.)

Sekr. Trybunału Librowski.

Nro 5763.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Franciszka Bukowskiego w roku 1818 we wsi Sance zmarłego, znajduje się kwota złp. 313 gr. 13 po odebranie której dotąd nikt się nie zgłasza; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego wzywa wszystkich prawo do powyższej k woty mieć mogącyah; aby w terminie miesiący trzech po odebranie takowej z stósownemi dowodami do Trybunału I. Instancyi zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie z massą tą jako opuszczoną postąpiono zostanie.

Kraków dnia 26 Maja 1840 r.

Sędzia prezydujący

Dudrewicz.

(lr.)

Sekretarz Trybunału, Librowski. Nro 2548. O B W I E S Z C Z E N I E.
TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Depozycie Sądowym znajdują się dwa Obligi hypotecznie zabezpieczone na Summy 1723 złp. 4 gr. i 1029 złp. 11 gr. tudzież kwota złp. 203 gr. 21 w gotowiźnie, pochodzące z Summy 686 Zł. Reńskich z massy Filipa i Barbary Cerchów pod dniem 18 Października 1809 r. N. 4357 Stanom Miasta Krakowa z Depozytu wypożyczonej a dekretem byłego Magistratu Krakowskiego z dnia 20 Lipca 1810 r. wierzycielom pomienionej massy, mianowicie Wiktoryi Laufowej i Alexandrowi Wirembergowi na własność przysądzonej, i następnie w r. 1824 przez Kassę Główną wraz z zaległemi procentami do Depozytu zwróconej; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego, wzywa Wiktoryą Laufową i Alexandra Wiremberga, lub prawa ich mających, aby się zgłosili z stósownemi dowodami w przeciągu trzech miesięcy, w przeciwnym bowiem razie massa ta, Skarbowi Publicznemu przyznaną będzie.

(Ir.)

Kraków dnia 16 Maja 1840 r.

Sedzia Prez. Dudrewicz. Sekr. Tryb. Librowski.